## Nº 61.

# Vosener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 30. Juli 1823.

#### Angekommene Fremde vom 24. Juli 1823.

fr. Gutsbefiger v. Swoniedli aus Bakrzewo, L in Mro. 244 Breslauerfraffe; Sr. Obrift v. Gohr aus Liffa, I. in Mro. 99 Bilbe; Br. Gutebefifter von Stableweff aus Rolaiefomic, L in Mro. 100 Breiteftrafe; fr. Canbibat ber Mathem. b. Ziembinefi aus Gnefen, I. in Mro. 217 Jefriterftrafe; fr. Gutobes fiber v. Garcynski aus 3bonfann, I. in Rro. 165 Wilhelmöstraffe.

Den 25ten guli

Sr. Gutebesiger v. Modlinefi aus Rieprujgewo, Sr. Calculator Boquet and Berlin, I. in Mro. 243 Breslagerftrafe; Sr. Erbherr v. Bronifomefi aus Lomnic, I. in Mro. 175 Bafferftraffe.

goult Ar ab Den 27ten Juli.

Sr. Louis Carnier, ehemal. Capitain, aus Liffa, Gr. Gutsbefiger von Stargenski aus Galowiec, d. in Dro. 99 Milde: Br. Erbherr v. Lafinefi aus Dlefino, I. in Nro. 116 Breiteftrage; Gr. Robl aus Berlin, Gr. Kaufmann Awednt aus London, I. in Dro. 165 Wilhelmöftrage.

Ubgegangen.

Sr. v. Jaffelski nach Dupin, Sr. Graf v. Pinto nach Bollftein, herr von Lafinsti n. Mietzin, Sr. van be Poll n. Berlin, Frau v. Kowalska n. Smielowo. Br. Smaniecki n. Bakrzewo, Br. v. Drwedi n. Brobowo, Br. Sohr nach Liffa, Hr. Kranzanowski nach Noznowo.

Cubhaftations = Vatent.

Das im Obornifer Rreife belegene, bem Mathens v. Blocifzewefi zugehörige szewskiego, która podług taxy sądo. Gut Przeclam, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 37356 Rtlr. 15 fgr. 21 pt. gewurdigt worben, foll auf Untrag

Patent Subhastacyiny.

Wieś Przecław Mateusza Błociwey na 37356 tal. 15 sgr. 21 fen. oszacowaną została, na wniosek wierzycieli dla długów publicznie nay-

tidin I ne me dy 356 Min. 15 fat. 21 osescowany cerele, na wislosel wie. even which the property will all the language partials parelled and more included as

ber Glaubiger, Schulden halber offentlich wiecey daigcemu sprzedang bydt an ben Meiftbietenden verfauft werden. ma. Termina flicytacyine

Die Diesfälligen Bietungs = Termine find auf

ben 8. April,

ben 12. Juli, und

wor bem Landgerichtsrath Fremholz Mor= zamku sądowym wyznaczone zostały. angefeßt.

Besithfabigen Raufern werden biefe cie nastąpi, iezeli prawne przyczyny Termine mit ber Nachricht bekannt ge- na przeszkodzie nie będą. macht, daß der Zuschlag erfolgen foll, Kto licytować chce i nim do liin sofern nicht gesetzliche Umstande eine cytacyi przypuszczonym bydź może,

bot abgeben fann, bem Deputirten eine licytacyi w tygodni eztery przed ter-

Die Bedingungen konnen 4 Wochen przeyrzane bydz moga. por bem Termine und die Zare sogleich Poznań dnia 14. Listop. 1822. in ber Registratur eingesehen werden, aus 3 dannes wienen Bien

Ronigl. Preußisches Landgericht.

To Uhr werden auf bem hofe des hieff= godzinie to. przedanym bedzie na geft Koniglichen Landgerichts ein halb= dziedzinou tuteyszego Krol. Sądu meiftbietend gegen gleich baare Bezah- naywiecey daigcemu za gotowa zalung verkauft.

Dosen ben 21. Juli 1823. Poznań d. 21. Lipca 1823. Konink Preufisches Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

na dzień 8. Kwietnia, dzień 12. Lipca,

i dzień 22. Października 1823. przed Sędzią Ziemiańskim Fromden 21. October 1823., holz grana o godzinie 9 w naszym gens um 9 Uhr in unferm Gerichteschloffe Zdatność kupna maigcych o powyższych terminach z tém oświa-dczeniem uwiadomiamy; że przybi-

Augnahme zulassen. kaucya 1000 tal. w gotowiznie de-Mer bieten will, hat, bevor er fein Ge- putowanemi złożyć winien; warunki Caufien bon 1000 Rilr. baar zu erlegen. minem, taxa zas zaraz w registraturze

Posen ben 14. November 1822. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Den 6. August c. Bormittags um Dnia 6. Sierpnia c. zrana o bebeckter Bagen und vier Rutschpferde Ziemianskiego powoz i cztery konie plata.

What President toologist made for gerichts recept in 30,000 island is

Bekanntineachung: main mit Obwiesczenie.

ter Mro. 261 belegene, zu bem Anafta- Wrocławskieg, ulicy położona, do tione 3immer von Michaelis b. J. ab, w izbie instrukcyiney, Sądu naszego, anderweit auf ein Jahr meiftbietend ver- od S. Michala r. b. nadal na rok ie-

Pofen den 17. Guli 1823.

Befanntmachung.

daß der Unton von Lacii und deffen Che- Antoni Lacki i malionka iego Nimfa gattin Nimpha geborne v. Szeganieda, auf ben Grund bes am 5. Juli c. ges przedslubnego w dniu 5. Lipca r. b. foloffenen Chevertraged, unter fich bien zawartego wspólność maiatku i do-Gemeinschaft ber Guter und bes Ermers robku miedzy soba wyłączyli. bes ausgeschloffen haben . & boold

Konigl. Preußi Landgericht

pougetym; pocastet na grdzine 12. - De Officner Arrest worthold

Machbem über bas Bermogen bes bie: figen Lederhandlers Cufraim Mofes Remaf per Decretum von heute Concurd dierza skorami Efraima Mozes Reeröffnet worden ift, fo werden allendire mak przez dekret dnia dzisieyszego jenigen, weldje von dem ie. Remat konkurs otworzonym został; przeto etwas an Gelbern, Effecten ober Sachem waywaig sie ci wszyscy którzy Rebinter fich mit in Bermahrung haben, maka pieniadze, Effekta lub inne angewiesen, nicht bas geringfie an bensu rzeczy w zachowaniu maia, aby nich felben au berabfolgen, vielmehr folchest z takowych niewydawali, owszem und fofort getreulich anguzeigen und beren nam ottemnatigeniniast domiesli i rzegleichem Effecten und Gachen mit Borbes czone Effekta, f rzeczy, z zastrzeże-

Das hier auf der Breslauerftrage un= Kamienica pod liezba 261. tu na fius Sabelsfifchen Rachlaffe gehorige pozostalości Anastazego Szabelskie Saus joll in termino ben 3 ten Gep= go nalezaca, na terminie duia 3. tember c. um o Uhr durch ben Refe= Wrzesnia r. b. o godzinie 9. rendarius Ribbentrop in unferm Inftruc : przed Referendaryuszem Ribbentrop pachtet werden. den naywięcey daigcemu wydzierzawiona bydź ma.

Rinigl, Preufisches Landgericht. Poznań dnia 17. Lipca 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, Uwiadomia sie ninieyszem iż Ur. z Sczanieckich na mocy kontraktu.

Poznań dnia 9. Lipca 1823. Pofen den 9. Juli 1823. Sied Violewsko - Pruski Sad Ziemański.

#### Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem tuteyszego han

halt ihres baran habenden Pfand= ober aubern Rechts an unser Depositorium abzuliefern, widrigenfalls die geleiftete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen geachtet, und gum Besten ber Maffe anderweit beigetrieben werden wirb.

ober Sachen verschweigen und gurudhals sie oprocz tego maig, Ze swe prawo ten, haben noch außerdem zu gewärtigen, zastawu lub inne utraca, motton inne daß sie ihres baran habenden Pfand- ober andern Rechts für verlustig werden erklart werben.

Posen den 15. Mai 1823. Konigl. Preug. Land gericht.

Chictal=Citation.

Der hiefige Lederhandler Ephraim Mofes Remat hat zur Abtretung feiner Guter an feine Glaubiger fich erboten, und zur Rechtswohlthat der Geffion gelaffen zu werben verlangt. Obgleich er mit dem Antrage abgewiesen, so ist jes lony został, to iednak wskutek tego boch in Folge beffen über bas Bermogen bes ic. Remak ber Concurs eroffnet, und der Unfang beffelben auf 12 Uhr . Mittage bes heutigen Tages festgesett "Olly and main lien twee sees instraut

bie an bas Nermogen bes Gemeinschuld- sye mieć mniemaig, azeby w dniu nere Unspruche gu haben bermeinen, in 3. Września r. b. zrana o godzibem auf ben 3. September c. vor nie gtey przed Kons. Sądu Ziemiańbem Landgerichterath Elener Bormit= skiego Elsner w naszym Zamku Sątags um 9 Uhr in unserm Gerichtsschlosse dowym osobiscie lub przez pełnoangesetzten Termine, entweder personlich mocnika sie stawili, pretensye swe do ober durch zulässige Bevollmächtigte zu massy konkursowey należycie zamel-

niem maiącego zastawu lub innego prawa, do naszego Depozytu złożyli, w przeciwnym howiem razie uczyniona wypłata i wydanie za nienastąpione uważane i powtórnie na dobro Massy ściagnione zostanie.

Ci zaś którzy by pieniądze takowe Diesenigen, welche bergleichen Gelber lub rzeczy zatrzymali, spodziewać

Poznań dnia 15. Maia 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań:

Zapozew Edyktalny.

Tuteyszy handlerz skórami Efraim Mozes Remak, żądał odstąpienia maiatku swego wierzycielom, i przypusczenia go do dobrodzieystwa prawa. Chociaż z wnioskiem tem oddakonkurs nad maigtkiem Remaka rozpoczętym i początek na godzinię 12. poludniowa dnia dzisieyszego ustanowiony został.

Zapozywaia się przeto ci wszyscy, Wir laben baber alle biejenigen vor, którzy do maiatku dłużnika pretenerscheinen, ihre Unspruche an die Cons dowali i udowodnili, w przeciwnym

eurs = Maffe gebuhrend anzumelben, und beren Michtigkeit nachzuweisen, widrigenfalls fie mit allen ihren Forderungen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben Diejenigen Pratenbenten, welche pon perfonlicher Erscheinung abgehalten werden und benen es bier an Bekannt= fchaft fehlt, werben bie Juftig-Commiffarien Hoper, v. Lufafzewicz und Juftig= Commiffiond-Rath Weißleder zu Manda= tarien in Vorschlag gebracht, die mit Bollmacht und Information zu berseben find.

Posen ben 15. Mai 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhafintione=Vatent.

Die im Schrimmichen Kreise belege= nen, bem Conftantin v. Starzensfi ge- stantego Starzenskiego dziedziczne z borigen Guter Rlein- und Groß-Blowiec cum attinentiis, welche nach ber ge= richtlichen Tare resp. auf 101,406 Mtlr. 5 ± pf. und 29,018 Rtlr. 17 ggr. 11 pf. gewurdigt worden, follen auf den Un= trag eines Glaubigers Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werben, und bie Bietungs-Termine find

auf den 3ten Mai,

ben 4ten August,

und ber peremtorische Termin auf

den 4ten November k. I., por dem Landgerichts = Rath Sebomann Morgens um o Uhr in unferm Gerichts= wyznaczone zostały. Schloffe angesett.

bowiem razie z wszelkiemi swemi pretensyami do massy prekludowani. i im względem drugich wierzycieli wieczne milczenie nakazanem zostanie

Ci zaš pretendenci, którzy osobiście stawić się niemogą i zbywa na znaiomości proponują się kommis. sprawiedliwości Hoyer, v. Łukaszewicz i Weissleder za mandataryuszow, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć winni.

Poznań dnia 15. Maia 1823.

Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra mały i wielki Iłowiec Konprzyległościami w Powiecie Szremskim położone, które podług taxy sadowey resp. na 101,406 tal. 5 den. i 29018 tal. 17 dgr. 11 den. oszacowane zostały, na wniosek wierzyciela dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, i termina licytacyine na dzień 3ci Majar. pr., na dzień 4. Sierpniar. p. i termin zawity na dzień 4. Listopada r. pr. przed Sędzią Ziemiańskim Hebdman o godzinie gtey zrana w naszym zamku sądowym

Zdatność kupna maiących o po-Besitsfähigen Raufern werden diefe wyższych terminach z tem oświadTermine milt ber Nachricht befannt ge= czeniem uwiadomiamy, Ze przybicie macht, daß der Zuschlag, erfolgen soll, in sofern nicht gesebliche Umstände eine Ausnahme zulaffens.

Wer bieten will, hat, bevor er zur-Licitation zugelaffen werben fann, 1000 Milr. Raution: baar bemi Deputirten gu erlegen.

Die Bedingungen konnen 4 Mochen vor dem Termine und die Tare jett gleich in der Registratur eingesehen werden.

Posen bem I I. Mobember 1822. Konigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das im Schrodaer Rreife Pofener De= und Rlein-Giefferfi, beffen Berth in dem Subhaffatione = Patent bom 6ten Mai 1822 auf 64620 Nthlr. 12 ggr. 5 pf. angegeben, und burch die veranlaßte den, wozu Kaufluffige eingelaben werden.

Die Laves und Kaufbedingungen ton= nen jederzeit im unferer Megiffratur ein= wzywamy. geschen: werbeni. Das Meiftgebot im lettern Termin ben: 27: Mai b. 3. bat 27900 Milr. betragen.

Posen bem 30. Mai 1823. Edamosé kupua maiseveli

ploy suspaw merennament respective ending

nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na: przeszkodzie nie beda.

Kto licytować chce i nim do licyta, cyi przypuszczonym bydź może kaucya 1000 tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w tygodni cztery przed terminem a taxa teraz w registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań dnia 11. Listopada 1822. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra wielkie i małe Siekierki w partements belegene adliche Gut Groß- Powiecie Szredzkim Departamencie Poznańskim położone, których wartość w patencie subhastacyjnym z: dnia 6. Maja: 1822 na 64620 tal. 12: dgr. 5 fen. podana a przez rewizya, Revision der Lare auf 41812 Rthlr. 15 taxy na 41812 tal. 15 dgr. 11 fen. agr. 11 pf. herabgefeht worden, foll zredukowana została, na nowym dla. aus gesetslichen Grunden in dem am 7. prawnych powodow wyznaczonym Detober c. Bormitings um 9 Uhr terminie dnia 7. Pazdziernika vor bem Deputirfen Landgerichts = Rath r. b. zrana o godzinie 9 przed Depu-Bruther angesetten neuen Termine noch= towanym Konsyliarzem Sadu naszemale offentlich meiftbietend verkauft wer= go Brükner powtornie publicznie więcey daiącemu przedane bydź maia, na co ochote kupna maiacych

Taxa i warunki kupna kazdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydz mogą. Pluslicitum w terminie ostatnim dnia 27. Maja odbytym 27900 tal. wynosiło.

Poznań dn. 30. Maja 1823. Konigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations : Patent.

ber Stadt Bromberg unter Dro. 68 be- dykcya masza w mieście Bydgoszczy legene, zur Raufmann Kuhlbrunichen pod Nro. 68. polożone, do massy Concurs-Maffe gehörige Wohnhaus nebst konkursowe, kupca Kühlbruna na-Bubehor, welches nach ber in beglaubter lezace, wraz z przyległościami, któ-Abschrift beigefügten gerichtlichen Tare re wedlug taxy sadowey w wierzyauf 7891 Milr. 17 far. gewürdigt wor= telnym wypisie załączoney na tal. ben ift, foll auf ben Unfrag ber Glaus 7891, srgr. 17. ocemone zostalo. biger Schulden halber offentlich an den ma bydz na żądanie wierzycieli z po-Meiftbietenden verfauft werden, und bie Dietungs = Termine find auf

ben 4. October, ben 12. December c., und ber peremtorische Termin auf den 14. Februar 1824. vor bem herrn Landgerichtsrath Rohler Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befigfahigen Raufern werden Diefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß in dem letten Termin bas Grundftuck dem Meiftbietenden zugeschla= gen, und auf die etwa nachher eintom= nadmienieniem, it w ostatnim niemenben Gebote nicht weiter geachtet ruchomose naywięcey daigcemu przywerben foll, in fofern nicht gesetsliche bitg zostanie, na poźnieysze zaś po-Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Bromberg ben 22. Mai 1823. e ment long

Ronigl. Preuß, Landgericht.

funnaliase inuis ultiplicad

Patent subhastacyiny.

Das unter unserer Gerichtsbarfeit, in Domostwo mieszkalne pod Juryswodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na dzień 4. Października, na dzień 12. Grudnia roku bieżącego, termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Lutego 1814. zrana o godzinie o. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiań. skiego W. Koehler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z dania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, liakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bydgoszcz dnia 22. Maia 1823. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Subhaffations - Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Mreschner Areise belegene, zu bem ściami pod iuryzdykcyą naszą w Po-Nachlasse des Nepomucen v. Lojewski ges, wiecie Wrzesińskim leżąca, Ur. Ne. horige Gut Stanislawowo, cum attinentiis, welches nach ber gerichtlichen Tage auf 27627 Mthlr. 13 fgr. 61 pf. tal. 13 sgr. 6 fen. oszacowaną została, abgeschäft worden ift, foll auf ben Un= trag ber Real-Gläubiger öffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, und die Bietungs = Termine find auf

ben 22. October c., ben 21. Januar 1824. und ber peremtorische Termin auf

ben 21. April 1824, vor dem herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9 Uhr in unserm Sigungs= Saate angesett.

Befit = und gablungofabigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befamt gemacht, um ihre Gebote abzu= geben.

Hebrigens fiehet innerhalb 4 Bochen bor bem legten Termine einem jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mångel anzuzeigen.

- Die Tare und die Kaufbedingungen. Fonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 23. Juni 1823.

lgosrez dafa 22. Maid 1838. Królew, Prueki Sad Zlewiański

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Wieś Stanisławowo z przyległopomucena Loiewskiego własna, która według taxy sądowey na 27627 na domaganie się realnych Wierzy. cieli drogą publiczney licitacyi, naywięcey podaiącemu sprzedaną bydź ma. Termina licytacyi są

na dzień 22. Października r. b., na dzień 21. Stycznia 1824.

a ostateczny termin

na dzień 21. Kwietnia 1824, zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Jekel w sali posiedzeń Sadu naszego wyznaczone.

Upowaźnionych posiadania i zdolnych zapłacenia oneyże nabywcow koncem podania pluslicytów o tych terminach ninieyszem uwiadomia sia.

Z resztą wolno iest każdemu donieść nam w drzeciągu 4. tygodni przed ostatecznym terminem o braku, gdyby iaki przy taxie zayść mógł.

Taxe i warunki nabycia iev, w Registraturze naszey przeyrzane być moga.

Gniezno d. 23. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

Könlob wegun Landaerlah.

### Erste Beilage zu Mro. 61. des Posener Intelligenz = Blatts.

# -simple of Aufgebot. And with

Little manifold may type descent total

Die Caution des bei dem hiesigen Landgericht als Executor angestellten Ludwig v. Sierakowski, welche der Vaul von Pokrzywnicki für denselben auf ein Jahr und zwar für den Zeikraum vom 14. October 1819 bis dahin 1820 bestellt hat, soll jetzt an den Caventen zurrückgegeben werden.

Alle biejenigen, die aus jenem Zeitzaume an die Caution des v. Sierakowski, aus amtlichen Verhältnissen dessels den entspringende rechtliche Ansprüche zu haben vermeinen, werden daher aufzgesordert, solche sofort und spätestens dinnen 3 Monaten vom Tage der Vekanntmachung bei dem unterzeichneten Landgericht anzumelden, widrigenfalls sie damit prächidirt, die Herausgabe der Caution verfügt, und sie mit ihren etwanigen Ansprüchen an die Person des Executor von Sierakowski werden verwiesen werden.

Rrotoschin ben 24. Juli 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Berpachtung.

Das, bem Johann v. Pruski gehörige im Abeluauer Rreife belegene Gut Ofick foll von Johanni c. ab, auf ein Jahr an ben Meistbiefenden verpachtet werden. Wir haben zu biesem Behuf einen

#### Wezwanie.

Angling and Laur 192 Angula Constitution

month done in the arm of dataff. The bridge

Kancya Ur. Sierakowskiego Exekutora przy Sądzie tuteyszym umiesczonego, którą Ur. Paweł Pokrzywnicki dla tegoż na rok ieden, to iest od dnia 14. Października 1819. aż do tego czasu 1820 wystawił, zaręczycielowi Ur. Pokrzywnickiemu zwróconą bydź ma.

Wzywa się przeto wszystkich tych, którzy z epoki owey do kaucyi Ur. Sierakowskiego pretensye prawne z z stósunków urzędu iego wynikaiące mieć sądzą, aby takowe natychmiast a naypóźniey w przeciągu 3ch miesięcy od dnia ogłoszenia przy Sądzie niżey podpisanym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani, zwrócenie kaucyi uskutecznionem, oni zaś z pretensyami iakie mieć mogą, do osoby Ur. Sierakowskiego odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 24. Lipca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zadzierzawienie dobr.

Dobra Osiek do Ur. Jana Pruskiego należące, w Powiecie Odalanowskim polożone, od St. Jana r. b. na rok ieden naywięceydaiącemu wydzierzawione bydź maią.

Wyznaczywszy tym końcem ter-

min na dzień 19. Sierpnia c.

o godzinie 9. zrana przod Deputow.

Sedzią Wnym Ruschke, wzywamy

Termin auf ben 19. August c. Bor= mittags um to Uhr vor dem Landge= richterath Ruschke angesetzt, und laben Pachtluftige mit bem Bemerken bagu ein, daß bem Meiftbietenden ber Bufchlag ertheilt werden wirb.

Die Pachtbedingungen werben im Termine bekannt gemacht werden.

Krotoschin ben 16. Juni 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Gnesenschen Rreise in ber Stadt Onefen unter Mro. 268 belegene, ben Gottlieb Rogelichen Erben zugehörige haus nebst Bubehor, welches nach der gerichtlichen Tare auf 989 Rtlr. 9 ggr. 4 pf. gewur= bigt worden ift, foll auf den Antrag ber Erben Theilungshalber offentlich an den Meiftbietenden verfauft werden, und ber peremtorische Dietungs = Termin ift auf ben 29ften Muguft c. bor bem herrn Landgerichtsrath Rogalli Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt. Besithfahigen Raufern wird biefer Termin befannt ge= Machine Pruch Sed Ziera Moham

Gnefen ben 22. Mai 1823.

Lively Odalano-

Ronigl. Preuß. Landgericht.

cheć zadzierzawienia maiących, aby się w terminie tym stawili, nadmieniaiac iż dzierzawa ta naywięcey podaiącemu przybitą zostanie. Warunki dzierzawy w terminie ogłoszone bydź maią. Krotoszyn d. 16. Czerwca 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcya nasza, w Mieście Gnieznie powiecie Gnieznińskim pod Nro. 268 położone, sukcessorom niegdy Bogumila Kaegel należące wraz z przyległościami które podług taxy sądownie sporządzoney na 989 tal. 9 dgr. 4 szel. iest ocenione, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 29. Sierpnia zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sędzią Rogalli mieysch wyznaczonym został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym.

Gniezno dnia 23. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im

Patent Subhastacyiny. Nieruchomość składaiąca sięzmieszkalnego domu, stayniów, będąceWreschner Kreise in der Mediat-Stadt Milossaw unter Nro. 48 belegene, dem Jacob Schwanke zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, zweistallungen, einem bei dem Hause belez genen wüsten Platz, so wie einem radicasliter zum Hause gehörigen auf der Blotte an der Walke belegenen Garten, welches nach der gerichtlichen Tave auf 410 Atlezgemärdiget worden ist, soll auf den Anstrag eines Gläubigers Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

G6 ist bemnach ein Bietungs-Termin auf den 30. August c. vor dem herrn Landgerichtsrath Jekel Morgens um 9

Uhr allhier angefett.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen den 26. Mai 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Auf den Antrag einer Realgläubigerin ist über die 2500 Athle. betragenden Kaufgelder für das diffentlich verkaufte in der Stadt Virnbaum und im Kreise gleiches Namens unter Nro.  $\frac{1}{4}\frac{3}{3}\frac{4}{5}$  belegene Moses Baumannsche Grundstück, der Liquidations = Prozes eröffnet und terminus liquidationis auf den 8 ten Oft ober d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Ussesso und ppe in unserm Sessions = Saale anberaumt worsden. Es werden daher alle diejenigen,

go przy nim pustego placu, iako i łąki do tegoż domu przynależącey, tudzież ogrodu przy foluszu będącego, pod iurysdykcyą naszą, w mieście Miłosławiu Powiecie Wrzesinskim pod Nr. 48. położona, Jakóba Schwanke własna, która podług taxy sądownie sporządzoney na 410 Tal. iest ocenioną, na żądanie wierzyciela z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 30. Sierpnia z rana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim W. Jekel, w mieyscu wyznaczony został.

Z.dolność kupienia maiących, uwiadomiamy o terminach tych.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną byc może.

w Gnieznie dnia 26. Maia 1823.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek iedney wierzycielki rzeczowey i nabywczynéy gruntu w mieście Międzychodzie pod Nro. 134 położonego, niegdy Mozesa Baumana własnego, został proces likwidacyiny nad Pretium kupna w ilości 2500 tał. otworzeny, i termin likwidacyiny na dzień 8. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Höppe w izbie naszey sessyonalnéy wyznaczonym.

Wzywaią się zatem wszyscy ci,

welche Unspruche an das Grundfinck ober beffen Raufgelb zu haben vermeinen, bier= mit aufgeforbert, fich in Diefem Termine entweder perfonlich oder durch gefetglich zulässige und mit Information versebene Bevollmachtigte, wozu ihnen im Salle ber Unbekanntschaft bie hiefigen Juffig= Commiffarien Bittmer und Brondfi in Borfchlag gebracht werden, zu gestellen, ihre Forderungen zu liquidiren und zu bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen an bas Grundftuck werben praclubirt und ihnen deshalb sowohl ge= gen die Rauferin deffelben als gegen die Glaubiger unter welche bas Kaufgeld vertheilt wird ; ein ewiges Ställschweigen wird auferlegt werden in an gursimob

Meferik den 22. Mai 1823. Koniglich Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation |

Nachdem über die Raufgelder bes Fa= bian Poramofischen zu Jafiniec im Bom= fter Rreise, unter ber Dro. 25 gelegenen Mublengrundftude auf ben Untrag eines Glaubigers durch bas heut ergangene Decret der Liquidations = Prozef eroffnet worben ift, fo werden alle etwa unbe-Grunde einen Realfpruch zu haben ber= meinen, vorgelaben, fich in bem, gur Liquidation am 10. September d. 3. Vormittags um to Uhr vor dem Landge= richte - Uffeffor Soppe bier auftebenden Termine zu gestellen, ihre Unspruche an die Raufgelber anzumelben und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls fie bamit

którzy do gruntu tego albo summy kupna pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie tym osobiście lub przez prawnie do tego upoważnionych i informacyą opatrzonych pełnomocników, na których im się w razie nieznajomości tutey si Kommissarze sprawiedliwości Wittwer i Wroński proponuią, stawili, pretensye swe likwidowali i rzetelność ich udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do gruntu prekludowanemi zostaną, i przeciw drugim wierzycielom, między których summa kupna podzieloną zostanie, milczenie wieczne im nakazane będzie. afte officer or neither than

Międzyrzecz dnia 22. Maia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Zapozew Edyktalny.

Nad summa kupna za wiatrak i grunta Fabiana Porawskiego pod liczbą 25. w Iazincu powiecie Babimostskim położone, proces likwidacyiny na wniosek iednego wierzyciela przez dekret z daty dzisieyszey otworzywszy, wzywamy wszystkich kannte Glaubiger, die aus irgend einem nieznaiomych wierzycieli, którzy z iakiegokolwiek bądź źródła pretensye realne do rzeczonych pieniędzy kupнa mieć sądzą, aby się z niemi w terminie likwidacyinym na dzień 10. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Assessorem Höppe w lokalu sądowym wyznaczonym zglosili, i należycie udowodnili, inawerben praklubiet, und ihnen sowohl gegen ben Raufer bes Grundstucks als gegen die Glaubiger, unter welche bas Raufgelb vertheilt wird, ein ewiges Stillsschweigen auferlegt werden soll.

Den auswärtigen Gläubigern werden bie hiefigen Justig-Commiffarien Bittwer, Hunke und Mallow in Borschlag ge=

bracht.

Meserit ben 12. Mai 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Bon bem unferzeichneten Königlichen Landgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß der Graf Joseph v. Lubienski aus Giezewo im Königreiche Polen
und das Fräulein Josepha Judith von
Pruska zu Pudliszek, im Beistande ihres
Vaters, des Gutsbesitzer Johann v. Pruski
gemäß des am 17. v. M. abgeschlossenen She-Contracts die Gemeinschaft der
Güter und des Erwerbes während ihrer
Ehe ausgeschlossen haben.

Fraustadt ben 16. Juni 1823. Ronigt. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Daß gemäß eines zwischen der Elisas beth Daurelles, im Beistande ihres Basters, des Bürgers und Stallmeisters Unston Daurelles zu Bromberg, und dem vormaligen Deconomie = Commissarius Ludwig Rewe am 10. Mai geschlossenen Ehevertrags zwischen den Contrahenten

czey zostaną z niemi z nalożeniem im tak przeciwko nabywcy gruntu, iako i przeciwko wierzycielom pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną będzie, wiecznego milczenia prekludowani.

Zamieyscowym wierzycielom przedstawiamy na Pełnomocników Kommissarzy sprawiedliwości Wittwera, Huenke i Mallowa.

Międzyrzecz dnia 12. Maia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewski SądZiemiański w Wschowie podaie ninieyszém do wiadomomości, iż JWny Hrabia Jozef Lubieński w Giżewie Królestwie Polskim i Wna Panna Jozefa Judita Pruska z Pudliszek w poręczeństwie oyca swego Wgo Jana Pruskiego dziedzica według zawartego w dniu 17. z. m. kontraktu przedślubnego wspólność maiątku i dorobku podczas małżeństwa wyłączyli.

Wschowa dnia 16. Czerwca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Stósownie do prawnych przepisów podaie się ninieyszym do wiadomości, iż wskutek układu przedślubnego między Elżbietą Dauxelles w Assystencyi oyca swego Antoniego Dauxelles Obywatela i Koniuszego w Bydgoszczy z iedney, a Ludwikiem Re-

bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen worden ist, solches wird den gesetzlichen Vorschriften gemäß hierdurch bekannt gemacht.

Promberg ben 22. Mai 1823. Konigl. Preußische Exandgericht.

we byłym Kommissarzem Ekonomicznym z drugiey strony na dniu 10. Maia 1820. r. zawartego, wspólność maiątku pomiędzy temiż układaiącemi się stronami wyłączona została.

Bydgoszcz dnia 22. Maia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Daß in Folge des zwischen der Concordia Menata Antony aus Jnowraclaw
und dem Bürger Joseph Matuszstiewicz
daselbst am 17. Februar d. J. coram
Notario geschlossenen und den 6, d. M.
verlautbarten Chevertrags zwischen den
Contrahenten die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden ist, solches
wird den gesetzlichen Vorschriften gemäß
hierdurch bekannt gemacht.

Bromberg ben 22. Mai 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Daß in Folge bes zwischen dem Abraham Michalefi ans Werschen und der Marianna geborne Aron Abraham Szfolny aus Inowroelaw am 11. Marz 1822 vor dem Königlichen Friedensgericht zu Inowroelaw geschlossenen Shevertrages die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter den Contrahenten ausgeschlossen worden ist, wird hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Bromberg ben 9. Juni 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Stosownie do prawnych przepisów podaie się do wiadomości, iż wskutek układu prz dślubnego; między Konkordią Renatą Antoni w assystencyi Oyca swego Jana Antoni mieszczanina z Inowracławia, z Jozefem Matuszkiewiczem tamże mieszkaiącym, na dniu 17. Lutego r. b. przed Notaryuszem zawartego a dnia 6. t. m. ogłoszonego pomiędzy układaiącemi się stronami współność maiątku wyłączona została.

Bydgoszcz dnia 22. Maia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż w skutek układu przedślubnego między Abrahamem Michalskim z Wrześni a Maryanną z domu Aron Abraham Szkolny z Inowrocławia, na dniu 11. Marca 1822 r. w Królewskim Sądzie Pokoiu w Inowrocławie zawartego, wspólność maiątku i dorobku pomiądzy stronami układ ten zawieraiącemi wyłączona została.

Bydgoszcz d. 9. Czerwca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Heber ben Nachlaß des zu Inowraclam perftorbenen Probst und Canonicus Un= ton v. Lewinsti ift auf ben Untrag ber Erben beffelben der erbschaftliche Liquida= tiond = Progeff eroffnet worden. Wir ha= ben baber zur Liquidation und Berifica= tion aller Forberungen Terminum auf ben 5. September c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Kroll in unferm Partheien = Bimmer anberaumt und laben alle etwanige unbefannte Glaubiger bier= mit por, in bemfelben perfonlich, ober burch zuläffige mit Bollmacht verfebene Bevollmachtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Bogel, Rafaleti und Juftig = Commiffions = Rath Diglofie= wieg in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unspruche an die erb= Schaftliche Liquidations = Maffe gehorig anzumelben, und beren Richtigkeit nach= zuweisen; ausbleibenden Falls aber gu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelde= ten Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 10. Marg 1823.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałościa Wgo. Antoniego Lewińskiego Proboszcza i Kanonika w Inowrocławiu zmarłego, stósownie do wniosku sukcessorów onegoż process sukcessyino likwidacyjny otworzony został. Końcem wiec likwidowania i weryfikowania wszelkich pretensyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Września r. b. o godzinie o. zrana przed Deputowanym Wym, Sędzia Kroll na Sali naszéy audyencyonalnéy, wzywaiąc wszystkich niewiadomych Wierzycieli, aby stanawszy w terminie temże osobiście lub przez Pełnomocników prawnie upoważnionych i pełnomocnictwem opatrzonych, na których im UUr. Vogla i Rafalskiego Kommissarzy sprawiedliwości, i Ur. Pigłosiewicza Konsyliarza sprawiedliwości przedstawiamy, pretensye swe do massy sukcessyino likwidacyinéy maiace, podali, i rzetelność takowych usprawieliwili, w przypadku zaś niestawienia się pewnemi byli, że prawo pierwszeństwa utracą, i z pretensyami swemi na to przekazanemi zostaną, co po zaspokoieniu wierzycieli zgłoszonych się, z massy pozostanie.

Bydgoszcz dnia 10. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Die Unna Dorothea geborne Berg= mann verehelichte Korduan zu Krucz= Sauland bei Filehne bat gegen ihren Chemann, ben Balfer Johann Rorbuan, welcher fich vor etwa 12 Jahren von ihr be eben, wegen boslicher Berlaffing auf Trennung der Che geflagt. Den Jobann Kordnan laben wir baber hierburch bor, fich in bem auf ben 10. Oftober b. 3. por bem versammelten Gerichte, Morgens um 8 Uhr, zur mundlichen Berhandlung angefetten Termine in un= ferm Inftruftions = 3immer perfonlich, ober burch einen gehörig legitimirten Bevollmachtigten, wozu ihm ber Landge= richterath Schlegell und Juftig = Commif= farius Betfe bierfelbft in Borfchlag ge= bracht werden, einzufinden und fich über feine Entfernung auf ben Untrag ber Rlagerin auszulaffen. Wenn er fich nicht gestellt, wird er in Contumaciam ber boslichen Berlaffung feiner Chefrau fur geftandig erachtet, Die Ghe wird ge= trennt und er fur ben schuldigen Theil erflart werden.

Schneidemuhl den 12. Mai 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

of along the to be and good to be also be a local trackly and a Cionisiski.

是是一个大块的一个大块的一个大块的大块的大块大块的

Cytacya Edyktalna.

Anna Dorota Bergmann zamężna Korduan w Kruczych olędrach pod Wieleniem! mieszkaiąca podała na przeciw małżonkowi swemu Janowi Korduan, który się przed około 12 laty od niéy oddalił, z powodu złośliwego opuszczenia, skargę żądaiąć rozwiązania małżenstwa. Zapozywamy przeto ninieyszem Jana Korduan, ażeby się w terminie na dzień 10go Października r. b. zrana o godzinie 8. w izbie naszey instrukcyiney do ustney rozprawy przed składem Sądu wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika dostatecznie legitymowanego, na którego mu Ur. Schlegell i Betke Kommissarzy Sprawiedliwości przedstawiamy, stawił a na wniosek powodki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wrazie niestawienia się złosliwe opuszczenie małżonki za przyznane uważanem, małżeństwo rozwiązanem, a pozwany za winną stronę uznanym zostanie.

W Pile dn. 12. Maja 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

.using caratran asing your characters.

Ebictal = Vorladung.

The applement of minush

Alle biejenigen, welche an Die Coneurd-Maffe bes Kaufmann Johann Jacob Rublbrunn bierfelbft Unfpruche gir haben vermeinen, werben hierdurch vorgelaben, in bem gur Liquibirung ber Forderungen auf den 19. und 30. Geps tember a. c. bor bem Serrn Landgerichtsrath Köhler anberaumten Termin, im hiefigen Landgerichte entweber in Perfon ober burch legitinrirte Bevollmach= tigte, wogn die biefigen Juftig-Commiffarien Schulz, Schopfe, Rafalefi und Juftig = Commiffionerath Diegloffewick porgeschlagen werben, zu erscheinen, ihre Forderungen anzuzeigen und folche burch Ungabe ber Beweismittel ober Beibrin= aung ber Documente gehorig nachzuwei= fen, widrigenfalls biefelben mit ihren Unspruden an Die Maffe pracludirt und ihnen bieferhalb gegen die übrigen Grebitoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben foll. Danuelbu 3 31 34

Bromberg ben 3. April 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Publicandum.
Das sie Rro. 103. in der Topfers
Gasse siehende, 170 Ather. 20 ggr. tarirte Wohnbans von Vindwerf, wird zus
folge lioben Reseripts Eines Königl. Hochverordneten Landgerichte zu Meses Zapozew edyktalny.

Wszystkich tych, którzy do massy konkursowey kupca Jana Kühlbrunn tatey zamieszkałego iakowe pretensye micé mniemaia, ninieyszém zapozywa się, ażeby w wyznaczonym terminie dnia 19. i 20. Września przed Ur. Köhlerem Sed. Sadu Ziemiańskiego, końcem likwidowania swych pretensyi w tuteyszém Sądzie Ziemiańskim albo o. sobiście lub przez legitymowanych pełnomocników, na których tuteyszych Komissarzy sprawiedłiwości Szulca, Szepke, Rafalskiego i Radce Kommissyi Sprawiedliwości Pigłoszewicza przedstawiamy, stanęli, swoie pretencye podali, i takowe przez podanie dowodów albo przez dołączenie dokumentów dostatecznie udowodnih, w przeciwnym bowiem razie z swemi żądaniami do massy prokludowani zostana, i przeciw innym wierzycielom im wieczne milezenie nakazane będzie.

Bydgoszcz dnia 3. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Obwiesczenie.

Domostwo w ulicy garnezarskiey położone, na 170 tal. 20 dgr. otaxowane, pod Nrem 103 sytuowane, w więzówke opatrzone, zostanie tu w mieyscu na zlecenie Prześw. Sądu rig auf ben Antrag ber Gläubiger im Termine ben 18. October 1823 diffentlich meistbictend verkauft, zu welchem wir Käufer einladen. Die Tare kann jederzeit hier eingesehen werden.

Birnbaum ben 25. Juli 1823.

Konigl, Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Landge= richts Pofen, fell bas im Schleiffer= Saulande belegene, benen Gigenthus mer Suschkeschen Cheleuten eigenthum= lich zugehörige Saulander-Gut, bestebend in einer Sufe Uder und benen bierju erforderlichen Wohn = und Birth, fchafte = Ciebauben, welches zusammen auf 842 Rthlr. abgeschätzt worden, im Bege ber nothwendigen Subhaftation fchul= benhalber bffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden. hiezu haben wir ei= nen peremtorischen Termin auf ben 30. September a. c. Bormittage um 9 Uhr im hiefigen Gerichts = Locale anberaumt, in welchem wir Kaufluftige fich gablreich einzufinden, biermit einlaben, und hat ber Meiftbietende bes Buschlags au gewärtigen Jeder Licitant ift ver= bunben, eine Caution von 100 Rthlr. por bem Termin zu erlegen.

Buf ben 9. Juli 1823. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Ziemiańskiego z Międzyrzecza i na wniosek wierzycieli, więcey ofiaruiącemu na terminie dnia 18. Paźdiernika 1823 publicznie sprzedane, do czego ochotnicy zapraszaią się i warunki w każdym czasie są
do przeyrzenia.

Międzychod d. 25. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, będzie sprzedane w drodze konieczney subhastacyi z przyczyny długów gospodarstwo okupne, małżonkom Huszke dziedzicznie należące, z iedney huby gruntu i zabudowań gospodarskich na 842 tal. oszacowanych składaiące się, do tego wyznaczony iest iedeu termin peremtoryczny na dzień 30. Września r. b. w tuteyszym sądowym lokalu, na który wszystkich ochotę kupna maiących ninieyszem zaprasza się. Naywięcey daiący może się spodziewać przybicia.

Każdy licytant złoży przed terminem w gotowiznie tal. 100.

Buk dn. 9. Lipca 1823.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Es follen verschiebene, gur Berichtis

Obwiesczenie. W terminie dnia 14. Sier-

pfandete Gegenstande, als: Dchfen, Rus 2giey maią bydz rożne, dla zaspo. andere Wirthschaftegerathe, im Termin zatradowane inwentarze, iako to: 2 Uhr por bem hiefigen Friedend = Ge= wozy i inne sprzety gospodarcze, merben.

Juguraclaw den 13. Juli 1823. Ronigl. Preuß. Friedens gericht. Krolewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmadung.

Im Auftrage Gines Roniglichen Sochlöblichen Landgerichts zu Krotofchin, foll bas hier in Offromo, auf der Breslauer-Strafe unter Dro. 194 Belegene Saus Courant verfauft werben. sprzedany.

peremforischen Termin auf ben 7ten termin peremtoryczny na dzien October c. um 9 Ul. fruh vor und 7. Pazdziernika r. b. o godzihierselbst anberaumt, und laden alle nie 9. zrana, i wzywamy ninieyszym Rauf = und Acquifitionefahige hierburch wszystkich, ochotę kupna i Prawo

fannten Glänbiger hiermit vor, in dem rzenia. obigen ale zur Liquidation und Berifica= Z resztą zapozywamy także

gung ber Landichaftlichen Rudftande ge= pnia r. b. po poludniu o godzinie be, Jungvieh, Schweine, Wagen und koienia zalegtości landszaftowych, ben 14. August c. Nachmittags um woly, krowy, nilode bydlo, swinie, richts = Locale an den Meiftbiefenden ge= wiecey daigceinu za gotową zaraz zagen gleich baare Begahlung verfauft plata, przed domem Sadu Pokoiu w mievscu sprzedane.

Inowraciaw d. 13. Lipca 1823.

Obwiesczenie.

Wskutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom wraz z ogrodem tu w Ostrowie na ulicy Wrocławskiey pod nebst einem Garten, ju ber Daniel Un= Nrem 194. polożony, a do massy forgefchen Concurd-Maffe gehorig, wel- konkursowey Daniela Ansorgi naleches gerichtlich auf 106 Athlr. 15 fgr. Zacy, sadownie zas na 106 tal. 15 abgeschätz worden, im Wege ber noth: srgr. oszacowany, drogą konieczney wendigen Cubhaffation, fur die gleich Subhastacyi, za gotową zaraz w kubaere Bezahlung im flingenden Preuf. rancie utatwić sie maigca zaplate,

Bu biefem Behufe haben wir einen Tym celem wiec wyznaczylismy cin, in bemielben vor une zu erscheinen, nabycia maiących, ażeby się w takoihre Licifa abzugeben, und den Zuschlag, wym w posiedzeniu Sądu naszego fur fich zu gewärtigen. Die Tare und stawili, licyta swe podali i przyde-Bedingungen befinden fich imunferer Re- rzenia gla siebie oczekiwali. Taxa giffrutur jederzeit zur Durchficht. i Kondyeye znayduig się czasu każde-Uebrigens laden wir auch alle unbe- go w registraturze naszey do przey-

dion ber Korberungen gleichfalls anberaumten Termine por und zu erscheinen. Ach mit ihren zu biefer Maffe ihnen etwa gufommenben Forderungen gu melben, und folche gleichfalls nachzuweisen, wi= beigenfalls fie mit benjelben praclubirt. und ihnen bas ewige Grillschweigen auferfegt werden wird.

Rur biejenigen, bie perionlich nicht ericheinen konnen, werben die biefigen Ubwocaten Bafindki und Zeidler zu Manbatarien vorgeschlagen.

Osirow ben 8. Juli 1823.

-U with maborato a saw hites

Ronigl, Preuf. Triebensgericht.

Subhaffatione=Patent.

Die Baffer und Schneide-Muhle Pita genannt, welche ben Muller Kraftschen Eheleufen eigenthumlich zugehort, bet dem adlichen Dorfe Trezinaha im Offrze-- Gower Rreife des Großherzogthums Pofen liegt, und auf 2474 Rthlr. gericht= lich abgeschäft worden ift, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation zu Folge erhaltenen Auftrages bes Konigl. Land= Gerichts in Rroteschin, burch uns subhaffirt werden.

Dir haben zu biefem Behufe brei Ter= mine, wovon jeboch ber lette peremto= risch ist, and zwar auf

den t. October,

ben I. December b. J.

ben 5. Kebruar f. J.,

Bormittage um 8 Uhr in dem hiefigen przed południem o godzinie 8. w ig. Friedens - Gerichte - Gebaube anberaumt. kalu tuteyszego Sadu Pokoiu. Wir laden alle diejenigen, welche

wszystkich niewiadomych Kredytorów, ażeby w terminie tymże iako do Likwidacyi i Weryfikacyi Pretensyi także wyznaczonym w Sądzie naszym stawili, i swemi do massy tey mieć mogącemi Pretensyami się popisywali, gdyż inaczey z takowemi zostaliby prekludowani i na wieczne milczenie wskazani.

Dla niemogących stawić się osobiście, przedstawiaią się na Mandataryuszów U. U. Basinski i Zeidler Adwokaci Sądu tuteyszego.

Ostrow dnia 8. Lipca 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

Patent Subhastacyiny.

Mlyn wodny wraz z piłą Piła zwany, Małżonkom Kraft dziedzicz. nie należący, w dobrach ślacheckich Trziennickich w Powiecie Ostrzeszowskim w Wielkim Xięstwie Poznańskim położony, a na 2474 tal. sądownie oszacowany, ma bydź w skutku polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie w drodze konieczney Subhastacyi sprzedany.

W tym celu wyznaczone zostały 3 termina, z których ostatny jest peremtorycznym, to iest:

na 1. Października.

na 1. Grudnia r. b. i

na 5. Lutego r. 1824.

Na tenże termin zapozywa się

Liblungs = und befitfabig find, hierdurch por, in den gebachten Terminen entweder personlich ober burch qualificirte und anthorifirte Manbatarien zu erfcheinen, ihre Gebote abzugeben, und nach abge= haltenem peremtorischen Termine, wo auf etwa noch eingehende Gebote nicht mehr reflectirt werden wird, ben Bufolag fur ben Deiftbietenben burch bas Ronigl. Landgericht in Krotofchin gu ge= wartigen.

bes Muhlengrundstucks Die Tare fann übrigens jeberzeit in unferer Regi=

fratur eingeschen werben.

Rempen ben 17. Juli 1823. Ronigl. Dreuf. Friedensgericht. wszystkich zdolność kupienia maiacych, którzy osobiście lub przez le. galnych Mandataryuszów stawić się i licvta swe podawać mogą, gdyż po odbytym trzecim peremtorycznym terminie, na późnieysze licyta żaden wzglad wzietym nie będzie, i naywiecey daiacy spodziewać się może przysadzenia -od Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie.

Taxa młyna tego każdego czasu w registraturze naszey przeyrzana bydz

może.

Kempno dnia 17. Lutego 1823. Królew. Pruski Sad Pokoju,

Bekanntmachung.

Es follen 150 Stud Schaafe ver-Schiedener Urt, Rube, Schweine, ber= ichiedenes hausgerath und Rleider ben raten August a. c. hier bor bem biefigen Friedensgerichte = Locale an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Be-- jahlung offentlich verkauft werben.

Inowraclaw ben 19. Juli 1823.

Obwiesczenie.

Owće różnego gatunku 150 sztuk. krowy, świnie, rożne sprzęty domowe i suknie, maia bydź w terminie dnia 14. Sierpnia r. b. przed Sadem tuteyszym w mieyscu za gotową zaraz zapłatę więcey daiącemu publicznie przedane.

Inowracław dnia 19. Lipca 1823. Ronigh Preuß. Friedensgericht. Królewski Pruski Sad Pokoin.

Stedbrief.

Der Knecht Bincent Pogodzinefi aus Rzefannet, Jnowroclawer Areifes, welder einen Diebftahl mittelft Ginbeuchs ausgeubt hat, ift nach vollbrachter That entsprungen. Cammtliche Ronigliche Militair = und Civil = Behorden erfuchen wir bienftergebenft, auf ben Entwiche= nen vigiliren, ihn im Betretungefalle List gończy.

Wincenty Pagodzinski Parobek z Rzeszynka Powiatu Inowrocławskiego, który dokonał kradzież przez gwaltowne włamanie się, zbiegł po wykonaniu zbrodni.

Wzywamy wszelkie Władze woyskowe iako i cywilne iżby zbiegle. go śledzić, go w razie schwycenia verhaften und mittelft Transports an uns abliefern zu laffen.

Die Personalbeschreibung des Vincent Pogedzinsti konnte nur in folgender Urt erlangt werden, als:

Alter, 23 Jahr; Gestalt, mittelmäßig; - Nase, lang; Haare, blond.

Koronowo den 15. Juli 1823. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Sted Brief.

Der Schäferknecht Franz Krzewiniak und der Dienstsunge Thomas Kubersti, beibe aus Suchatowke, Amts Gniewso-wo, welche sich eines gewaltsamen Diebsstahls schuldig gemacht, haben vor ihrer Berhastung die Flucht ergriffen und sich badurch der Untersuchung und Strafe entzogen.

Es ist uns an beren Wiederhabhaff= werdung viel gelegen, weshalb wir sammtliche Königliche Militair = und Civil = Behörden ersuchen, auf die Ent= wichenen vigitiren, sie im Betretungs= falte zu arretiren und mittelst Transports an uns abliefern zu lassen.

Signalement des Franz Krzewiniak. Alter, 30 Jahr; Größe, klein; Haare, schwarzbraun; Gesichtsbildung, länglich; Mase, besgleichen; Schnuebart, klein und schwarz; Er ist von finstern Ansehen und stottert beim Sprechen. przyaresztować i nam przez Trans. port odstawić kazaly.

Rysopis Wincentego Pogodzinskiego można było tylko w następuiącym sposobie uzyskać, to iest: Wiek, 23 lat; Figura, pomierna; Nos, długi; Włos, blond.

Koronowo dnia 15. Lipca 1823. Król. Pruski Inkwizytoryat.

List gonczy.

Franciszek Krzewiniak Owczarek i Tomasz Kuberski Chłopak, obay z Suchatowka w Amcie Gniewkowskim, którzy dopuścili się kradzieży gwałtowney, zbiegli nim aresztowani zostali, przezco usunęli się od Inkwizycyi i kary. Na ich schwyceniu nam wiele zależy, zatem wzywamy wszelkie Władze Krolewskie tak woyskowe iako i cywilne, iżby zbiegłych śledzić, ich wrazie uchwycenia przyaresztować i pod pewną strażą nam odstawić raczyli.

Rysopis Franciszka Krzewiniaka, Wiek, 30 lat; Wzrost, mały; Włos, czarno-bronatny; Twarz, pociągła; Nos, pociągły; Was, mały i czarny; Jest ciemnego weyrzenia i zaiąka się w mowie.

Ubior w czasie ucieczki iego składał się z

Die Betleibung gur Beit feiner Ent= weichung bestand aus:

1) einem Raftan mit Salbarmeln von dunkelblauem Tuche,

2) einem Paar leinenen Sofen,

3) einem runden huth,

4) gewöhnlichen Bauerftiefeln unb

5) einem bunfelblauen Roce.

Signalement bes Thomas Ruberefi.

Alter, 14 bis 15 Jahr;

Statur, flein; Saare, blond;

Alugen, schwarz.

War befleibet mit einem bunkelblau= tuchenen Raftan, weißleinenen Sofen, alten Filzbuth, alten dunkelblauen Rock, übrigens barfuß.

Koronowo den 15. Juli 1823. Ronigt. Preuf. Inquifitoriat.

richts follen burch ben Unterzeichneten Ziemiańskiego maią bydź przez nijugeben. terminie się zgłosili, i licyta swe podali.

Guefen ben 25. Juli 1823.

1) Kaftana z pólrekowami z ciemno granatowego sukna,

2) pary lnianych spodni,

3) okraglego kapelusza,

4) z ciemno granatowey sukmany-Rysopis Tomasza Kuberskiego.

Wiek, 14 do 15 lat;

Figura, mala;

Włos, blond;

Oczy, czarne.

Był ubrany, w ciemno granatowy sukienny kaftan, białe lniane spodnie, stary kapelusz, starą ciemno granatowa sukmane, z resztą boso.

Koronowo dnia 15. Lipca 1823.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Obwiesczenie. Im Auftrage des Koniglichen Landges Z zlecenia Krolewskiego Sądu in termino ben 8. August c. Bormit- Zey podpisanego w terminie dnia tage um 9 Uhr in ber Pomidger Glads 8. Sierpniar. b. o godzinie 9 zrahutte Gnesener Rreises verschiedene Meu- na w Hucie Szklanney Powidzkiey bles, Betten, hausgerathe, Rind : und w Powiecie Gnieznińskim rozne Me. Schwarzvieh, welche Schulben halber ble, pościele, sprzety domowe, byabgepfandet worden find, offentlich an die rogate i swinie z powodu dlugu ben Meiftbietenden gegen gleich baare zatradowane, publicznie naywięcey Bezahlung verfauft werden. Rauflu- daigcemu za gotową zaraz zapłate flige labe ich ein, fich an gebachtem La- sprzedane. Wzywam wiec cheć kuge bort einzufinden, und ihre Gebote ab- pienia maigcych, itby w rzeczonym

Gniezno dnia 25. Lipca 1823.

Gartner,

Rbnigl, Landgerichte-Secretair. Mellon L. C. Krol Pr. Spor Ziene Peterradaryust

Solzberfauf.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Fraustadt, werden ben 8. Hugust c. in den gur herrschaft Patobiam, Rrb= bener Rreifes, geborigen Cowner und Weister Walvungen 400 Klaftern Erlen= und 200 Rlaftern Riefern-Holz Offentlich an den Meiftbietenben gegen gleich baare Zahlung in Courant verkauft werben.

Raufinstige labe ich baber ein, fich au diesem Tage fruh um 7 Uhr in bem Dor= fe Pakoslaw einzufinden, von mo fogleich in ben Wald an Ort und Stelle gegangen und mit bem Berfaufe angefangen metben wird. Both and and politically

Frauffadt ben 26. Juli 1823.

Z zalecenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Wschowie 400 sążni drzewa olszowego i 200 sążni drzewa sosnowego w lasach należących do maietności Pakosławskiey Powiatu Krobskiego w dniu 8. mca Sierpnia r. b. za gotowa natychmiast zaplate w kurancie publicznie naywięcey daiacym sprzedane będa.

Zapozywa przeto chęć kupienia maiacych, aby się tego dnia zrana o godzinie 7. w wsi Pakoślawiu zgromadzili, z kad udam się z niemi do lasu na mieysce gdzie toż drzewo znayduje się i licytacya bezzwłocznie rozpoczętą będzie.

Wschowa dn. 26. Lipca 1823.

Landgerichts = Rath.

Bekanntmadung.

Dier Pferde, 18 Stud Rinbvieh, 6 Schweine, 310 Schanfe, 15 Ruhe, wieprzow, 310 owiec, 15 kur, 2 2 Bagen, 1 Pflug, 1 Schliften und wozy, 1 plug, I sanie i rozne inne fauft werdenig n e riwa i siegor olb

Rauflustige werden ersucht, sich in termino ben 11. Anguft 1803 bes Morgens um 9 Uhr zahlreich einzufinden. Der Meifibietende muß fofort in ter= Sierpnia 1823, a godzinie 9. zraterminie sie zelogieliften ofpre sie sinimist

Krotoschin den 19. Juli 1823.

Mediow I.

Ogloszenie.

Cztery konie, 18 sztuk bydla, 6 mehreres anderes Wirthschafts : und sprzeta gospodarskie i domowe, tu-Sansgerath, so wie auch verschiedene dzież niektore meble, wskutek zle-Meubles, follen im Auftrage bes hiefigen cenia tute szego Królewsko-Pruskie. Avnigl. Landgerichts von mir in loco go Sadu Ziemiańskiego, przez pod-Santow bei Pleschen meiftbietend ver- pisanego w mieyscu Jankowie pod Pleszewem naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Chęć kupna maiących wzywa się przeto, aby się w terminie dnia 11. Naywięcey daiana licznie stawili. cy za natychmiastowa w terminie za-Matta plata przybicia spodziewać się może.

Der Landgerichte = Meferenbarius Krotos/yn dnia 19. Lipca 1823. Krol. Pr. Sadu Ziem. Referendaryusz.